# DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 9. Czerwca 1821 Roku.

Nro 1679. Dz. Gł. Sen.

## Senat Rządzący M. K.

Przełożenie Kongregacyi Kupieckiey pod dniem 15. Maja r. b. Nr. 144. uczynione, w przedmiocie Stęplowania Ksiąg Handlowych, do którego uskutecznienia termin ostateczny Uchwałą z dnia 16. Lutego 1821. r. na tenże dzień pietnasty Maja roku bieżącego oznaczonym został, spowodowało Senat do przedłużenia ieszcze takowego terminu, nie iuż na czas nie ograniczony, iak Kongregacya żądała, lecz do dnia Pierwszego miesiąca Marca 1822. roku. O czem równie Wydział Dochodów Publicznych, Sąd Appellacyiny, Senator Kucieński, Inspektor Przychodów, Rendant Papieru Stęplowego, tudzież Woyci Gmin Okręgowych; Młoszowa, Chrzanów i Krzeszowice zawiadomionemi; Publiczność zaś przez Dziennik Rządowy obwieszczoną zostaie.—

Kraków dnia 1. Czerwca 1821. roku.

w Z. JW. Prezesa Senatu Grodzicki.

Darowski R. Stu.

Nro 1745-

Wydział Dochodów Publicznych i Dóbr Narodowych etc.

#### KONKURS

Na wakuiącą Posadę Nad - Leśniczego Lasów Narodowych Kraju Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu, który Wydział z mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 22. z. m. Nr. 1754. ninieyszem ogłasza z oznaymieniem; iz tylko Osoby kwalifikowane to iest: obeznane z Teoryą i Praktyką Nauki Gospodarstwa lesnego, niemniey Mierwictwa do takowego Konkursu przypuszezonemi będą i przed wyznaczoną Kommissyą Examinacyjną z Senatorów: Radwańskiego i Michałowskiego oraz Intendenta Dóbr i Lasów Narodowych składającą się na czynione im zapytania odpowiadać, oraz teyże Swiadectwa dobrą moralność udowodniające złożyć mają. Tym końcem oznacza się dzień 2. Lipca r. b. godzina 10. zrana w Domu Władz Rządowych pod Liczbą 106. przy Ulicy Grodzkiey na pierwszem Piętrze.

Kraków dnia r. Czerwca 1821 r.

Kucieński. Gadomski S. W.

Mrc 1216.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Wskutek Uchwały Senatu Rządzącego z dnia g. Maja 1821. Nr. 1565, podaie Wydział S. W. do publiczney wiadomości, iż w dniu 22. Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana odbywać się będzie w Biórach Wydziału publiczna Licytacya wypuszczenia Entrepryzy tak Obmurowania Cmentarza, iako też wystawienia budynku plebańskiego w Wsi Krzeszowicach, a to stosownie do planu i Wykazów kosztu na pierwszą Fabrykę w kwocie Złop. 2004. gro. 22. z dodaniem Ilości pomocnych Ciągłych 85. pieszych 1815. na drugą w Summie Złp. 4073. gr. 8. Dni ciągłych

głych 933. pieszych 2363. wyrachowanych, każdy przeto chec zalicytowania wspomnioney wyżey Entrepryzy maiący, w dniw i godzinie oznaczoney w Biórach W. S. W. znaydować się zechce, gdzie tak o planie i Wykazach kosztów Fabryki wyżey wspomnioney, iako też warunkach Licytacyi bliższą będzie mógł powziąść wiadomość.—

Kraków dnia 26. Maja 182 r. r.

X. Dubiecki S. Darowski R. S.

Nro 1732.

# Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Stosownie do doniesienia Ces: Król: Cyrkularnego Urzędu Bocheńskiego przytrzymany został w Rzeszowie niejaki Jędrzey Piątek rodem z Tuchowa z Gallicyi z powodu spostrzeżonych przy nim rzeczy Stanowi iego niewłaściwych, a następnie iako o kradzież onych podeyrzany Sadowi Kryminalnemu Samborskiemu odesłany; Ze zas wspomniony Jedrzey Piatek zostawał w służbie w Krakowie i wszelkie są podeyzrenia, iż takowe rzeczy w Kraju M. W. Krakowa skradł, aczkelwiek twierdzi, iż w Miesiacu Kwietniu r. z. znalazł na trakcie pod Wieliczka Pugilares z 200. Zło: Ryńskich, za które takowych nabył; przeto Wydział Policyi wykazując poniżey Effekta takowe od tegoż Jedrzeja Piatek odebrane, wzywa prawego onych właściciela, aby zaopatrzony w legalne dowody zgłosił się po odebranie onych do Sądu Kryminalnego Samborskiego - Szczególniey za wzywa się ninicyszym niejaki Pan S. Drzewiecki iako naypodobnievszy właściciel takowych rzeczy.

Krabów dnia 2. Czerwca 1821. r.

Markiewicz S.P. Konwicku S. W.

## Opis Rzeczy

Frak granatowy z Sznurkami, kitayką podszyty.-

Frak granatowy kitayką podszyty.-

Płaszcz granatowy o ociu Kołnierzach kitayką podszyty.-

Sur lut ziel ny z czarnym Axamitnym Kolnierzem kitayką

Spodnie Pantaleony Sukienne Granatowe.-

Spodnie białe Kitayowe.-

Kamizelka turecka. – Kamizelka Sukienna Czarna. – Czapka z daszkiem Granatowa skórą żółtą podszyta – Dwie Kamizelek białych pikowych. – Dwie par botów z Kutasami – Dwie Koszul z płótna holenderskiego z literami M G. – Poszew-

ka z płótna holenderskiego z przyszytemi tasiemkami-

Cztery Kołnierzów perkalowych z żabodkami. – Kołnierz perkalowy z wyszytemi literami J. K. D. S. – Trzy kołnierzyków z wyszytemi literami S. D. – Trzy takich samych z literami J. D. K. – Kołnierz perkalowy Serwaserowym Napisem S. Drzewiecki. – Chustka biała perkalowa z niebieskiem Wązkiem szlakiem wyszytą literą w rogu M. – Chustka z czarnym szlączkiem bez znaku. – Chustka muślinowa graniasta na dwóch rogach haftowana. – Chustka Muślinowa biała bez znaku w kratki. – Chustka tyftykowa w zielone szlaki i kwiaty. – Chustka czarna marseliowa nowa wielka. – Takoważ mnieysza. – Torba z ręcznika zrobiona włóczką czarną wyszyte litery M. H. C. – Spodnie kortowe, które ma na sobie. – Zegarek (Szpringuhr) srebrny bez Jndexów z wyszczerbionym Cyferblatem.

Miał przy sobie paszport z Krakowa datowany 19 Kwietnia 1820 r. Attestat służebności z Krakowa datowany dnia 1 Stycznia 1820 r. przez P. Laur Sowinskiego wydany.—

Zgodność zaświadcza

Konwicki S. W.